## Sammelübersicht 8

des Ausschusses für Petitionen (2. Ausschuß)

über Anträge von Ausschüssen des Deutschen Bundestages zu Petitionen

und

systematische Übersicht über die beim Deutschen Bundestag in der Zeit vom 17. Oktober 1961 bis 31. Mai 1962 eingegangenen Petitionen

## Antrag des Ausschusses

Der Bundestag wolle beschließen,

die in der nachfolgenden Sammelübersicht enthaltenen Anträge von Ausschüssen des Deutschen Bundestages zu Petitionen anzunehmen.

Bonn, den 7. Juni 1962

Der Ausschuß für Petitionen

Frau Wessel

Vorsitzende

## Sammelübersicht

# des Ausschusses für Petitionen (2. Ausschuß)

| Lfd.<br>Nr. | Eing <b>abe</b>         | Einsender und Inhalt der Eingabe                                                                              | Antrag und Begründung<br>des Ausschusses                                                                                                                                          |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                         |                                                                                                               | 1.                                                                                                                                                                                |
|             |                         |                                                                                                               | die Petition als erledigt anzusehen,<br>nachdem die Bundesregierung auf<br>Veranlassung des Deutschen Bundes-<br>tages dem Anliegen des Einsenders<br>entsprochen hat:            |
| 1           | 22/3-811/19 381         | Beyer Dieter, Regensburg (Vertreterin:<br>Beyer, Helene):<br>Arbeitsvermittlung                               | Stellungnahmen des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>2. August 1961 und 28. Februar 1962                                                                     |
|             |                         |                                                                                                               | 2.                                                                                                                                                                                |
|             |                         |                                                                                                               | die Petition als erledigt anzusehen,<br>weil sich der Deutsche Bundestag nach<br>Uberprüfung und Beratung im Aus-<br>schuß der Stellungnahme der Bundes-<br>regierung anschließt: |
| 2           | 22/3-204/18 416         | <b>Dr. Kortüm</b> Hellmuth, Hannover:<br>Rechtsverhältnisse früherer Angehöriger<br>des öffentlichen Dienstes | Stellungnahmen des Bundesministers<br>des Innern vom 14. April und 31. Ok-<br>tober 1961                                                                                          |
| 3           | 22/3-204/18 516         | Engelhardt Sophie, Wilhelmshaven 9:<br>Rechtsverhältnisse früherer Angehöriger<br>des öffentlichen Dienstes   | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 23. Februar 1962                                                                                                            |
| 4           | 22/3-826/18 605         | Klimiot Günther, Trier:<br>Rentenversicherung der Angestellten                                                | Stellungnahme des Bundesversiche-<br>rungsamtes vom 2. Februar 1962                                                                                                               |
| 5           | 22/3-005/19 965         | Seyfert W., Hamburg 28:<br>Ausländische Streitkräfte                                                          | Stellungnahmen des Auswärtigen<br>Amtes vom 5. August 1961, 22. März<br>und 23. Mai 1962                                                                                          |
| 6           | 22/3-203/20 036         | Friede Gustav, Kassel:<br>Personalrecht des öffentlichen Dienstes<br>(Bund)                                   | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Verkehr vom 23. Oktober 1961                                                                                                             |
| 7           | 22/3-826/ <b>20 112</b> | Dietzel Winfried, Bochum:<br>Rentenversicherung der Angestellten                                              | Stellungnahme des Bundesversiche-<br>rungsamtes vom 12. Februar 1962                                                                                                              |
| 8           | 22/3-068/ <b>20 248</b> | Besendahl Paul, Hamburg-Wandsbek:<br>Kriegsfolgelasten                                                        | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 28. Juli 1961                                                                                                               |
| 9           | 22/3-611/ <b>20 581</b> | Staepken Heinrich, Plettenberg:<br>Einkommensteuer                                                            | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 3. August 1961                                                                                                              |

| Lfd.<br>Nr. | Eingabe                 | Einsender und Inhalt der Eingabe                                           | Antrag und Begründung<br>des Ausschusses                                                                                             |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10          | 22/3-512/ <b>20 699</b> | <b>Kaul</b> Günther, Stuttgart W:<br>Ziviles Wehrpersonalwesen             | (noch 2.)<br>Stellungnahmen des Bundesministers<br>der Verteidigung vom 23. November<br>1961 und 8. Januar 1962                      |
| 11          | 22/3-511/ <b>20 774</b> | Rettenmaier Werner, Laichingen (Württ):<br>Militärisches Personalwesen     | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Verteidigung vom 29. August 1961                                                            |
| 12          | 22/3-622/ <b>20 813</b> | Nahlik Hubert, Radevormwald:<br>Lastenausgleichsleistungen                 | Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 5. April<br>1962                                                      |
| 13          | 22/3-511/ <b>20 826</b> | Wirth Otto, Regensburg:<br>Militärisches Personalwesen                     | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Verteidigung vom 22. August 1961                                                            |
| 14          | 22/3-512/ <b>20 834</b> | Klatt Felix, Neumünster:<br>Ziviles Wehrpersonalwesen                      | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Verteidigung vom 27. Oktober<br>1961                                                        |
| 15          | 22/3-068/20 865         | Lampe Herbert, Berlin W 15:<br>Kriegsfolgelasten                           | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 29. August 1961                                                                |
| 16          | 22/3-067/ <b>20 962</b> | Schmitz Heinz, Worms:<br>Verteidigungslasten                               | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 16. September 1961                                                             |
| 17          | 22/3-640/ <b>20 967</b> | <b>Lenschen</b> Joseph, Kiel-Heikendorf:<br>Staatsvermögen (Bund)          | Stellungnahme des Bundesschatzministers vom 15. September 1961                                                                       |
| 18          | 22/3-622/ <b>20 970</b> | Rauba Ida, Lendersdorf über Düren:<br>Lastenausgleichsleistungen           | Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 10. Fe-<br>bruar 1962                                                 |
| 19          | 22/3-620/ <b>21 035</b> | Lange Emil, Hildesheim:<br>Lastenausgleich                                 | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 13. Februar 1962                                                               |
| 20          | 22/3-511/ <b>21 036</b> | Müntefering Josef, Bremerhaven-Mitte:<br>Militärisches Personalwesen       | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Verteidigung vom 12. September<br>1961                                                      |
| 21          | 22/3-068/21 041         | Pint Mathias, Eschfeld über Prüm (Eifel):<br>Kriegsfolgelasten             | Stellungnahmen des Bundesschatz-<br>ministers vom 12. September 1961 und<br>des Bundesministers der Finanzen<br>vom 16. Oktober 1961 |
| 22          | 22/3-763/ <b>21 052</b> | <b>Dienst</b> Hans, Bonn:<br>Privates Versicherungswesen                   | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Wirtschaft vom 15. September 1961                                                           |
| 23          | 22/3-763/ <b>21 055</b> | Söllig Ferdinand, Isernhagen über Hannover:<br>Privates Versicherungswesen | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Wirtschaft vom 8. September 1961                                                            |
| 24          | 22/3-511/ <b>21 056</b> | Falk Anton, Bad Wörishofen:<br>Militärisches Personalwesen                 | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Verteidigung vom 5. Januar 1962                                                             |
| 25          | 22/3-640/21 121         | Schulze Erich, Berlin W 30:<br>Staatsvermögen (Bund)                       | Stellungnahme des Bundesschatz-<br>ministers vom 17. Oktober 1961                                                                    |

| Lfd.<br>Nr. | Eingabe                 | Einsender und Inhalt der Eingabe                                                                          | Antrag und Begründung<br>des Ausschusses                                                                             |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26          | 22/3-622/21 176         | Förster Reinhold, Braunschweig:<br>Lastenausgleichsleistungen                                             | (noch 2.)<br>Stellungnahmen des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 14. No-<br>vember 1961 und 6. März 1962 |
| 27          | 22/3-622/21 186         | Offermann Johann, Köln-Ostheim:<br>Lastenausgleichsleistungen                                             | Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 21. De-<br>zember 1961                                |
| 28          | 22/3-763/21 223         | Eckert Hubert, Memmingen (Allgäu):<br>Privates Versicherungswesen                                         | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Wirtschaft vom 18. Oktober 1961                                             |
| 29          | 22/3-761/21 291         | Hass Emil, Berlin-Neukölln:<br>Währungsrecht                                                              | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Wirtschaft vom 15. September<br>1961                                        |
| 30          | 22/3-622/21 321         | Schneider Heinrich, Lüneburg:<br>Lastenausgleichsleistungen                                               | Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 30. De-<br>zember 1961                                |
| 31          | 22/3-622/ <b>21 327</b> | Plückthun Bernhardine, Emmerich:<br>Lastenausgleichsleistungen                                            | Stellungnahmen des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 9. No-<br>vember 1961 und 1. Februar 1962            |
| 32          | 22/3-800/21 499         | Kirschnick Richard, Bad Kissingen:<br>Arbeitsvertragsrecht                                                | Stellungnahme des Bundesversiche-<br>rungsamtes vom 13. November 1961                                                |
| 33          | 22/3-203/ <b>21 507</b> | Voß Johann, Flensburg-Weiche:<br>Personalrecht des öffentlichen Dienstes<br>(Bund)                        | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Verkehr vom 19. November 1961                                               |
| 34          | 22/3-532/21 562         | Kleps Herbert, Berlin SW 61:<br>Wehrversorgung                                                            | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Verteidigung vom 6. Oktober 1961                                            |
| 35          | 22/3-622/21 600         | Schuler Elisabeth, Buchau am Federsee<br>(Württ) (Vertreter: Wiker, Anton):<br>Lastenausgleichsleistungen | Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 21. Fe-<br>bruar 1962                                 |
| 36          | 22/3-622/21 602         | Laschet Franz, Essen:<br>Lastenausgleichsleistungen                                                       | Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 16. Ja-<br>nuar 1962                                  |
| 37          | 22/3-502/21 779         | Schilling Bernd, Hamburg-Stellingen:<br>Befreiung vom Wehrdienst                                          | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Verteidigung vom 19. Oktober<br>1961                                        |
| 38          | 22/3-820/ <b>21 785</b> | <b>Böneke</b> Emilie, Tauberbischofsheim:<br>Sozialgerichtsbarkeit                                        | Stellungnahmen des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>26. Januar und 3. März 1962                |
| 39          | 22/3-622/21 810         | Strobach Hermann, Aschaffenburg:<br>Lastenausgleichsleistungen                                            | Stellungnahmen des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 11. De-<br>zember 1961 und 4. April 1962             |
| 40          | 22/3-622/ <b>21 878</b> | Palisa Richard, Dortmund-Wickede:<br>Lastenausgleichsleistungen                                           | Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 15. Fe-<br>bruar 1962                                 |

| Lfd.<br>Nr. | Eingabe              | Einsender und Inhalt der Eingabe                                                             | Antrag und Begründung<br>des Ausschusses                                                                                                                    |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41          | 22/4-826/13          | Appel Elfriede, Stockstadt über Aschaffen-<br>burg:<br>Rentenversicherung der Angestellten   | (noch 2.)<br>Stellungnahme des Bundesversiche-<br>rungsamtes vom 9. Januar 1962                                                                             |
| 42          | 22/4-085/14          | <b>Bargen</b> Hans, Hamburg 11:<br>Kinderbeihilfen                                           | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>23. Februar 1962                                                                   |
| 43          | 22/4-203/55          | <b>Brandt</b> Johann, Köln-Nippes:<br>Personalrecht des öffentlichen Dienstes<br>(Bund)      | Stellungnahmen des Bundesministers<br>für das Post- und Fernmeldewesen<br>vom 5. Dezember 1961 und das Bun-<br>desministers des Innern vom 14. März<br>1962 |
| 44          | 22/4-824/ <b>63</b>  | <b>Keller</b> Helmut, Miesau über Landstuhl:<br>Gesetzliche Unfallversicherung               | Stellungnahme des Bundesversiche-<br>rungsamtes vom 16. Januar 1962                                                                                         |
| 45          | 22/4-826/ <b>64</b>  | Moros Peter, München 27:<br>Rentenversicherung der Angestellten                              | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>28. Februar 1962                                                                   |
| 46          | 22/4-203/ <b>87</b>  | <b>Degner</b> Erich, Lindau (Bodensee):<br>Personalrecht des öffentlichen Dienstes<br>(Bund) | Stellungnahme des Bundesministers<br>für das Post- und Fernmeldewesen<br>vom 10. Januar 1962                                                                |
| 47          | 22/4-068/104         | Sirch Hans, Füssen:<br>Kriegsfolgelasten                                                     | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 30. November 1961                                                                                     |
| 48          | 22/4-763/123         | <b>Donner</b> Gertrud, Sundern (Sauerl):<br>Privates Versicherungswesen                      | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Wirtschaft vom 2. Dezember 1961                                                                                    |
| 49          | 22/4-622/155         | Eisele Heinz, Elizabeth-East via Adelaide<br>(Südaustralien):<br>Lastenausgleichsleistungen  | Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 4. Ja-<br>nuar 1962                                                                          |
| 50          | 22/4-811/196         | <b>Bohn</b> Ewald, Kaan-Marienborn über Siegen:<br>Arbeitsvermittlung                        | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>12. Februar 1962                                                                   |
| 51          | 22/4-622/210         | Leukewitz Karl, Krefeld:<br>Lastenausgleichsleistungen                                       | Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 18. Ja-<br>nuar 1962                                                                         |
| 52          | 22/4-622/ <b>220</b> | Schlüter Margarete, Stockelsdorf über<br>Lübeck:<br>Lastenausgleichsleistungen               | Stellungnahmen des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 19. De-<br>zember 1961 und 20. Februar 1962                                                 |
| 53          | 22/4-511/221         | Quartier Heinz, Ratheim (Bz Aachen):<br>Militärisches Personalwesen                          | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Verteidigung vom 10. Januar 1962                                                                                   |
| 54          | 22/4-622/230         | Poekel Anna, Essen West:<br>Lastenausgleichsleistungen                                       | Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 10. Fe-<br>bruar 1962                                                                        |
| 55          | 22/4-622/231         | Tunnat Manfred, Bernkastel-Kues:<br>Lastenausgleichsleistungen                               | Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 9. Ja-<br>nuar 1962                                                                          |

| Lfd.<br>Nr. | Eingabe              | Einsender und Inhalt der Eingabe                                                                                                          | Antrag und Begründung<br>des Ausschusses                                                        |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56          | 22/4-622/ <b>235</b> | <b>Scharenberg</b> Eberhard, Döhle bei Harburg:<br>Lastenausgleichsleistungen                                                             | (noch 2.)<br>Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 9. Ja-<br>nuar 1962 |
| 57          | 22/4-826/ <b>239</b> | <b>Kaiser</b> Karl, Mosbach (Baden):<br>Rentenversicherung der Angestellten                                                               | Stellungnahme des Bundesversiche-<br>rungsamtes vom 29. Januar 1962                             |
| 58          | 22/4-531/ <b>259</b> | <b>Waldau</b> Willi, Welper über Hattingen<br>(Ruhr):<br>Wehrfürsorge                                                                     | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Verteidigung vom 28. Dezember<br>1961                  |
| 59          | 22/4-813/ <b>261</b> | Peter Hans, Ingolstadt (Donau):<br>Arbeitslosenversicherung                                                                               | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>18. Januar 1962        |
| 60          | 22/4-068/ <b>264</b> | <b>Feil</b> Heinrich, Dörrebach bei Stromberg:<br>Kriegsfolgelasten                                                                       | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 12. Dezember 1961                         |
| 61          | 22/4-830/ <b>278</b> | Hamann Hans, Berlin-Buckow:<br>Kriegsopferversorgung                                                                                      | Stellungnahme des Bundesministers<br>des Innern vom 17. Januar 1962                             |
| 62          | 22/4-826/ <b>280</b> | <b>Fladée</b> Emma, Köln-Weidenpe <b>s</b> ch:<br>Rentenversicherung der Angestellten                                                     | Stellungnahme des Bundesversiche-<br>rungsamtes vom 4. Dezember 1961                            |
| 63          | 22/4-826/ <b>303</b> | Schneider Willi, Delligsen über Alfeld<br>(Leine):<br>Rentenversicherung der Angestellten                                                 | Stellungnahme des Bundesversiche-<br>rungsamtes vom 21. Februar 1962                            |
| 64          | 22/4-826/ <b>304</b> | Malmes Peter, Aachen:<br>Rentenversicherung der Angestellten                                                                              | Stellungnahme des Bundesversiche-<br>rungsamtes vom 1. Februar 1962                             |
| 65          | 22/4-826/ <b>307</b> | Luig Wilhelm, Gelsenkirchen:<br>Rentenversicherung der Angestellten                                                                       | Stellungnahme des Bundesversiche-<br>rungsamtes vom 16. Januar 1962                             |
| 66          | 22/4-826/312         | <b>Förder</b> Helene, Bielefeld:<br>Rentenversicherung der Angestellten                                                                   | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>16. Februar 1962       |
| 67          | 22/4-610/ <b>342</b> | <b>Rosin</b> Ernst, Wuppertal-Bayenburg:<br>Steuerrecht                                                                                   | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 19. Dezember 1961                         |
| 68          | 22/4-830/ <b>352</b> | Jendreyzik Ernst, Winsen (Luhe):<br>Kriegshinterbliebene                                                                                  | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>11. Januar 1962        |
| 69          | 22/4-826/ <b>379</b> | <b>Dr. Gieren</b> Wilhelm, Wiesbaden-Biebrich<br>[Vertreter: Gieren, Wilhelm, Münster<br>(Westf)]:<br>Rentenversicherung der Angestellten | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>27. Dezember 1961      |
| 70          | 22/4-824/ <b>382</b> | <b>Gorbach</b> Karl, Friedrichsthal (Saar):<br>Gesetzliche Unfallversicherung                                                             | Stellungnahme des Bundesversicherungsamtes vom 12. Februar 1962                                 |
| 71          | 22/4-826/417         | <b>Daeblitz</b> Elisabeth, Hildesheim:<br>Rentenversicherung der Angestellten                                                             | Stellungnahme des Bundesversiche-<br>rungsamtes vom 14. Februar 1962                            |

| Lfd.<br>Nr. | Eingabe              | Einsender und Inhalt der Eingabe                                                                                               | Antrag und Begründung<br>des Ausschusses                                                                                      |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72          | 22/4-401/ <b>436</b> | <b>Siesslack</b> Horst, Berlin-Reinickendorf:<br>Schuldrecht                                                                   | (noch 2.) Stellungnahme des Bundesministers für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung vom 21. Dezember 1961                |
| 73          | 22/4-205/439         | Wolff Käthe, Berlin NW 21:<br>Wiedergutmachung nationalsozialistischen<br>Unrechts für Angehörige des öffentlichen<br>Dienstes | Stellungnahme des Bundesministers<br>des Innern vom 10. Januar 1962                                                           |
| 74          | 22/4-067/445         | <b>Schütze</b> Marie, Brüggen:<br>Besatzungslasten                                                                             | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 16. Februar 1962                                                        |
| 75          | 22/4-068/448         | van Wienen Christa, Köln-Lindenthal:<br>Kriegsfolgelasten                                                                      | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 19. Januar 1962                                                         |
| 76          | 22/4-820/ <b>486</b> | <b>Kellner</b> Johann, Pfatter über Regensburg:<br>Sozialversicherung                                                          | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>18. Dezember 1961                                    |
| 77          | 22/4-820/ <b>487</b> | Moczall Brunhilde, Großburgwedel (Han):<br>Sozialversicherung                                                                  | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>20. Dezember 1961                                    |
| 78          | 22/4-820/ <b>500</b> | <b>Dietzenschmidt</b> Wendelin, Freiburg (Breisgau):<br>Sozialversicherung                                                     | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>28. Dezember 1961                                    |
| 79          | 22/4-622/501         | Busch Laura, Herne (Vertreter: Busch,<br>Hans):<br>Lastenausgleichsleistungen                                                  | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 3. Januar 1962                                                          |
| 80          | 22/4-068/ <b>504</b> | <b>Klose</b> Martin, Hardegsen (Solling):<br>Kriegsfolgelasten                                                                 | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 28. Dezember 1961                                                       |
| 81          | 22/4-622/ <b>507</b> | Paur Fritz, Burgdorf:<br>Lastenausgleichsleistungen                                                                            | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 12. Dezember 1961                                                       |
| 82          | 22/4-826/ <b>508</b> | <b>Ortmann</b> Johannes, Rüsselsheim (Hess):<br>Rentenversicherung der Angestellten                                            | Stellungnahmen des Bundesversicherungsamtes vom 30. Januar 1962 und des Bundesministers des Innern vom 5. März 1962           |
| 83          | 22/4-622/ <b>509</b> | Foermer Erwin, Berlin-Lichterfelde (Vertreterin: Foermer, Dora):<br>Lastenausgleichsleistungen                                 | Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 16. De-<br>zember 1961                                         |
| 84          | 22/4-826/518         | <b>Struve</b> Lotte, Hamburg 43:<br>Rentenversicherung der Angestellten                                                        | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>8. Dezember 1958 in einem gleichge-<br>lagerten Fall |
| 85          | 22/4-622/ <b>523</b> | <b>Zingel</b> Margarete, Berlin W 30:<br>Lastenausgleichsleistungen                                                            | Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 30. De-<br>zember 1961                                         |
| 86          | 22/4-820/ <b>526</b> | Lusar Rudolf, München 19:<br>Sozialversicherung                                                                                | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>21. Dezember 1961                                    |

| Lfd.<br>Nr. | Eingabe              | Einsender und Inhalt der Eingabe                                                                        | Antrag und Begründung<br>des Ausschusses                                                  |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87          | 22/4-068/559         | <b>Haustein</b> Hedwig, Ansbach (Mittelfr):<br>Kriegsfolgelasten                                        | (noch 2.)<br>Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 22. Januar 1962        |
| 88          | 22/4-068/575         | <b>Dahm</b> Maria, London W 11 (Vertreter: RA Dr. Dahm, August, Düsseldorf): Kriegsfolgelasten          | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 3. Januar 1962                      |
| 89          | 22/4-500/ <b>581</b> | <b>Rössle</b> Gottfried, Ludwigsburg:<br>Wehrpflicht                                                    | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Verteidigung vom 19. Dezember<br>1961            |
| 90          | 22/4-830/593         | <b>Stamhuis</b> Martha, Berlin-Schöneberg:<br>Kriegshinterbliebene                                      | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>9. Januar 1962   |
| 91          | 22/4-204/605         | Janz August, Bremen-Blumenthal:<br>Rechtsverhältnisse früherer Angehöriger<br>des öffentlichen Dienstes | Stellungnahme des Bundesministers<br>des Innern vom 4. Januar 1962                        |
| 92          | 22/4-203/615         | Spira Valentin, Rüdesheim über Bad<br>Kreuznach:<br>Personalrecht des öffentlichen Dienstes<br>(Bund)   | für das Post- und Fernmeldewesen                                                          |
| 93          | 22/4-007/633         | <b>von Heeringen,</b> Freiburg (Breisgau):<br>Deutsches Auslandsvermögen                                | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 20. Februar 1962                    |
| 94          | 22/4-610/ <b>634</b> | <b>Skowronek</b> Bruno, Frankfurt (Main):<br>Steuerrecht                                                | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 24. Januar 1962                     |
| 95          | 22/4-763/638         | <b>Kempcke</b> Margarethe, Hamburg 20:<br>Privates Versicherungswesen                                   | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Wirtschaft vom 5. Januar 1962                    |
| 96          | 22/4-067/661         | <b>Wolff</b> Margit, Münster (Westf):<br>Besatzungslasten                                               | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 5. März 1962                        |
| 97          | 22/4-623/ <b>663</b> | Lichtblau Alfred, St. Georgen (Schwarzw):<br>Lastenausgleich (Schadenfeststellung)                      | Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 16. März<br>1962           |
| 98          | 22/4-500/ <b>673</b> | <b>Wiesner</b> Walter, Augsburg:<br>Wehrdienstdauer                                                     | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Verteidigung vom 16. Februar<br>1962             |
| 99          | 22/4-830/676         | Neumann M., Schönningstedt über Hamburg-Bergedorf 1:<br>Kriegshinterbliebene                            | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>14. Februar 1962 |
| 100         | 22/4-511/681         | <b>Wienck,</b> Diez (Vertreterin: Wienck, Hildegard): Militärisches Personalwesen                       | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Verteidigung vom 13. März 1962                   |
| 101         | 22/4-500/682         | <b>Mißfeldt</b> Jochen, Heikendorf über Kiel:<br>Wehrpflicht                                            | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Verteidigung vom 22. Februar<br>1962             |
| 102         | 22/4-500/693         | <b>Granderath</b> Albert, Düsseldorf-Oberkas-<br>sel:<br>Wehrpflicht                                    | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>31. Januar 1962  |

| Lfd.<br>Nr. | Eingabe              | Einsender und Inhalt der Eingabe                                                                          | Antrag und Begründung<br>des Ausschusses                                                  |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10</b> 3 | 22/4-500/ <b>700</b> | Schönknecht Rudolf, Hollingstedt über<br>Heide (Holst):<br>Wehrdienstdauer                                | (noch 2.) Stellungnahme des Bundesministers der Verteidigung vom 25. Januar 1962          |
| 104         | 22/4-622/ <b>723</b> | <b>Dr. Mast</b> Paul, Berlin-Tegel Süd:<br>Lastenausgleichsleistungen                                     | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 26. Januar 1962                     |
| 105         | 22/4-622/ <b>726</b> | <b>Braun</b> Heinrich, Kaiserslautern:<br>Lastenausgleichsleistungen                                      | Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 10. Fe-<br>bruar 1962      |
| 106         | 22/4-623/ <b>728</b> | <b>Hartz</b> Josef, St. Ingbert (Saar):<br>Lastenausgleich (Schadenfeststellung)                          | Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 28. Fe-<br>bruar 1962      |
| 107         | 22/4-622/ <b>732</b> | <b>Sorgent</b> Josef, Deggendorf:<br>Lastenausgleichsleistungen                                           | Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 24. März<br>1962           |
| 108         | 22/4-83 <b>0/755</b> | von Elsner Ilse, Maschen Post Horst über<br>Winsen (Luhe):<br>Kriegshinterbliebene                        | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>23. Februar 1962 |
| 109         | 22/4-403/ <b>761</b> | Stichauer Irmgard, Cham (Oberpf):<br>Familienrecht                                                        | Stellungnahme des Auswärtigen Amtes vom 25. Januar 1962                                   |
| 110         | 22/4-830/ <b>762</b> | <b>Vocke</b> Elli, Haselünne:<br>Kriegshinterbliebene                                                     | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>2. Februar 1962  |
| 111         | 22/4-830/ <b>764</b> | <b>Hartkopf</b> Ida, Kronshagen über Kiel:<br>Kriegshinterbliebene                                        | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>2. Februar 1962  |
| 112         | 22/4-203/ <b>766</b> | Michaelis Walter, Hagen: Personalrecht des öffentlichen Dienstes (Bund)                                   | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 25. Januar 1962                     |
| 113         | 22/4-204/ <b>767</b> | Steiner Josef, Kempten (Allgäu):<br>Rechtsverhältnisse früherer Angehöriger<br>des öffentlichen Dienstes  | Stellungnahme des Bundesministers<br>des Innern vom 20. Februar 1962                      |
| 114         | 22/4-204/ <b>769</b> | Natusch Gerhard, Münster (Westf):<br>Rechtsverhältnisse früherer Angehöriger<br>des öffentlichen Dienstes | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 29. Januar 1962                     |
| 115         | 22/4-204/ <b>772</b> | Napiralla Frieda, Lüchow:<br>Rechtsverhältnisse früherer Angehöriger<br>des öffentlichen Dienstes         | Stellungnahme des Bundesministers<br>des Innern vom 7. März 1962                          |
| 116         | 22/4-610/ <b>789</b> | Gurtner A., Föching Post Holzkirchen<br>(Oberbay):<br>Steuerrecht                                         | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 6. März 1962                        |
| 117         | 22/4-613/ <b>792</b> | Körtge Martin, Hildesheim:<br>Zölle                                                                       | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 8. März 1962                        |

| Lid.<br>Nr. | Eingabe              | Einsender und Inhalt der Eingabe                                                     | Antrag und Begründung<br>des Ausschusses                                                                           |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118         | 22/4-830/802         | <b>Kiesel</b> Martin, Ludwigshafen-Maudach:<br>Kriegsbeschädigte u. a.               | (noch 2.) Stellungnahme des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung vom 26. Februar 1962                      |
| 119         | 22/4-800/ <b>803</b> | Bortz Karl, Rotenburg (Han):<br>Arbeitsvertragsrecht                                 | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>1. März 1962                              |
| 120         | 22/4-826/ <b>807</b> | Peter Rudolf, Cuxhaven:<br>Rentenversicherung der Angestellten                       | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>29. Januar 1962                           |
| 121         | 22/4-620/ <b>820</b> | Zentralverband Deutscher Heimatbünde,<br>Berlin W 15:<br>Lastenausgleich             | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 30. Januar 1962                                              |
| 122         | 22/4-622/ <b>821</b> | Evers Ellen, Mölln (Lauenb):<br>Lastenausgleichsleistungen                           | Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 27. Fe-<br>bruar 1962                               |
| 123         | 22/4-622/ <b>823</b> | <b>Sägenschnitter</b> Günter, Hamburg-Harburg:<br>Lastenausgleichsleistungen         | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Vertriebene, Flüchtlinge und<br>Kriegsgeschädigte vom 12. Februar<br>1962 |
| 124         | 22/4-622/ <b>825</b> | Adloff Mathilde, Siegen:<br>Lastenausgleichsleistungen                               | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 22. Januar 1962                                              |
| 125         | 22/4-826/834         | <b>Beyersdörfer</b> Anni, Hamburg-Wandsbek 1:<br>Rentenversicherung der Angestellten | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>29. Januar 1962                           |
| 126         | 22/4-826/ <b>836</b> | <b>Niemann</b> Gerda, Kiel:<br>Rentenversicherung der Angestellten                   | Stellungnahme des Bundesversiche-<br>rungsamtes vom 31. Januar 1962                                                |
| 127         | 22/4-813/ <b>837</b> | Riesch Anton, Schorndorf (Württ):<br>Arbeitslosenversicherung                        | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>5. Februar 1962                           |
| 128         | 22/4-826/ <b>840</b> | <b>Dr. Pott</b> Franz Ph., Braunschweig:<br>Rentenversicherung der Angestellten      | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>23. Januar 1962                           |
| 129         | 22/4-085/ <b>843</b> | <b>Hecker</b> Lotti, Frankfurt (Main) Süd:<br>Kinderbeihilfen                        | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>27. Februar 1962                          |
| 130         | 22/4-820/846         | Krüerke Max, Berlin-Spandau:<br>Sozialversicherung                                   | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>9. Februar 1962                           |
| 131         | 22/4-813/ <b>852</b> | <b>Heide</b> Wilhelm, Brambauer (Westf):<br>Arbeitslosenversicherung                 | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>2. Februar 1962                           |
| 132         | 22/4-620/ <b>863</b> | Hoffmann Reinhold, Berlin-Lübars:<br>Lastenausgleich                                 | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 24. Mai 1962 in<br>einem gleichgelagerten Fall               |

| Lfd.<br>Nr. | Eingabe              | Einsender und Inhalt der Eingabe                                                                   | Antrag und Begründung<br>des Ausschusses                                                                  |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 133         | 22/4-62 <b>2/880</b> | Schrader Friedrich, Hannover:<br>Lastenausgleichsleistungen                                        | (noch 2.)<br>Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 5. Februar 1962                        |
| 134         | 22/4-620/882         | Bund der vertriebenen Deutschen, Kreisverband Lauterbach e. V., Lauterbach (Hess): Lastenausgleich |                                                                                                           |
| 135         | 22/4-622/883         | Born Georg, Neustadt-Wied (Kr Neuwied):<br>Lastenausgleichsleistungen                              | Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 13. März<br>1962                           |
| 136         | 22/4-620/885         | <b>Erhard</b> Hermann, i. Fa. Duroplattenwerk, GmbH, Berlin W 35:<br>Lastenausgleich               | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 8. Februar 1962                                     |
| 137         | 22/4-245/ <b>886</b> | Gönninger Albert, Glems über Metzingen<br>(Württ):<br>Kriegsgefangene                              | Stellungnahme des Auswärtigen Amtes vom 8. Februar 1962                                                   |
| 138         | 22/4-82 <b>7/896</b> | Hölle Karl, Oberriexingen über Vaihingen (Enz):<br>Altershilfe für Landwirte                       | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>19. Februar 1962                 |
| 139         | 22/4-085/ <b>900</b> | <b>Beisel</b> Ludwig, Mannheim:<br>Kinderbeihilfen                                                 | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>22. Februar 1962                 |
| 140         | 22/4-610/906         | Gotscher Ernst, Salzgitter-Lebenstedt:<br>Steuerrecht                                              | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 8. März 1962                                        |
| 141         | 22/4-402/ <b>910</b> | <b>Dr. Hammann</b> Carl, Bad Homburg v d<br>Höhe:<br>Sachenrecht                                   | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Justiz vom 5. Februar 1962                                       |
| 142         | 22/4-640/913         | Nagel Theodor, Köln:<br>Staatsvermögen (Bund)                                                      | Stellungnahme des Bundesschatzministers vom 26. Februar 1962                                              |
| 143         | 22/4-610/917         | Adameit Erich, Neu-Isenburg:<br>Steuerrecht                                                        | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 15. Februar 1962                                    |
| 144         | 22/4-234/919         | Hofmann Martha und Elsa, München (Vertreter: Hoffmann, Otto): Wohnraumbewirtschaftung              | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Wohnungswesen, Städtebau und<br>Raumordnung vom 9. Februar 1962  |
| 145         | 22/4-600/920         | Joseph Hans-Lothar, Freising:<br>Steuerverwaltung                                                  | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 19. Februar 1962                                    |
| 146         | 22/4-233/921         | Fick, Michael, Bottrop:<br>Wohnungsbauwesen                                                        | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Wohnungswesen, Städtebau und<br>Raumordnung vom 19. Februar 1962 |
| 147         | 22/4-233/923         | Haus- und Grundbesitzerverein e.V.,<br>Oberg über Peine:<br>Wohnungsbauwesen                       | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Wohnungswesen, Städtebau und<br>Raumordnung vom 2. Februar 1962  |
| 148         | 22/4-610/924         | <b>Braun</b> Adam, Bielefeld:<br>Steuerrecht                                                       | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 27. Februar 1962                                    |

| Lfd.<br>Nr. | Eingabe               | Einsender und Inhalt der Eingabe                                                                                                                       | Antrag und Begründung<br>des Ausschusses                                                                               |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149         | 22/4-921/ <b>931</b>  | <b>Merkl</b> Georg, München 23:<br>Straßenverkehrsrecht                                                                                                | (noch 2 a.)<br>Stellungnahme des Bundesministers<br>für Verkehr vom 23. Februar 1962                                   |
| 150         | 22/4-921/ <b>933</b>  | <b>Zywietz</b> Erich, Lüdenscheid:<br>Straßenverkehrsrecht                                                                                             | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Verkehr vom 23. Februar 1962                                                  |
| 151         | 22/4-203/ <b>954</b>  | Nägele Horst, Stetten (Remstal):<br>Personalrecht des öffentlichen Dienstes<br>(Bund)                                                                  | Stellungnahme des Bundesministers<br>für das Post- und Fernmeldewesen<br>vom 12. März 1962                             |
| 152         | 22/4-204/968          | Schwinn Luise, Gersweiler (Saar) [Vertreter: Rixecker, Albrecht, Klarenthal (Saar)]: Rechtsverhältnisse früherer Angehöriger des öffentlichen Dienstes | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Verkehr vom 22. Februar 1962                                                  |
| 153         | 22/4-830/978          | <b>Mengelkamp</b> Änne, Oelde:<br>Kriegshinterbliebene                                                                                                 | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>2. Februar 1962                               |
| 154         | 22/4-401/987          | Schultz G., Schwieberdingen über Ludwigsburg:<br>Schuldrecht                                                                                           | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Justiz vom 28. Februar 1962                                                   |
| 155         | 22/4-820/1004         | Dannewitz August, Münster über Camberg (Taunus):<br>Sozialversicherung                                                                                 | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>8. Mai 1961 in einem gleichgelagerten<br>Fall |
| 156         | 22/4-827/1006         | Gaul Michael, München 13:<br>Altershilfe für Landwirte                                                                                                 | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>14. Februar 1962                              |
| 157         | 22/4-827/1011         | Utz Georg, Isenhofen Post Rohrenfels:<br>Altershilfe für Landwirte                                                                                     | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>15. Februar 1962                              |
| 158         | 22/4-827/1015         | <b>Zwicknagel</b> Hans, Moosbach über Weiden (Oberpf):<br>Altershilfe für Landwirte                                                                    | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>15. Februar 1962                              |
| 159         | 22/4-623/1030         | Laske Helene, Leeswig über Buxtehude:<br>Lastenausgleich (Schadenfeststellung)                                                                         | Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 10. März<br>1962                                        |
| 160         | 22/4-622/1034         | <b>Töpfer</b> Ernst, Dortmund:<br>Lastenausgleichsleistungen                                                                                           | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 9. Februar 1962                                                  |
| 161         | 22/4-830/1052         | <b>Bautz</b> Anna, Zollhaus (Allgäu):<br>Kriegshinterbliebene                                                                                          | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>2. Februar 1962                               |
| 162         | 22/4-830/ <b>1056</b> | <b>Tetzner</b> Gertrud, Frankfurt (Main) Süd:<br>Kriegshinterbliebene                                                                                  | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>2. Februar 1962                               |
| 163         | 22/4-830/ <b>1058</b> | <b>Oelschläger</b> Hilde, Frankenberg:<br>Kriegshinterbliebene                                                                                         | Stellungnahme des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung vom 2. Februar 1962                                     |

| Lfd.<br>Nr. | Eingabe       | Einsender und Inhalt der Eingabe                                                                                                  | Antrag und Begründung<br>des Ausschusses                                                                    |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164         | 22/4-830/1069 | Alter Irmgard, Quakenbrück:<br>Kriegshinterbliebene                                                                               | (noch 2.) Stellungnahme des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung vom 2. Februar 1962                |
| 165         | 22/4-830/1071 | <b>Speck</b> Elfriede, Dudenrode über Witzenhausen:<br>Kriegshinterbliebene                                                       | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>2. Februar 1962                    |
| 166         | 22/4-217/1083 | Moser Peter, Kappel (Hunsrück):<br>Sozialrecht                                                                                    | Stellungnahme des Bundesministers<br>des Innern vom 14. März 1962                                           |
| 167         | 22/4-204/1086 | Jaspers Heinrich, Münster (Westf):<br>Rechtsverhältnisse früherer Angehöriger<br>des öffentlichen Dienstes                        | Stellungnahme des Bundesministers<br>des Innern vom 17. Februar 1962                                        |
| 168         | 22/4-204/1093 | Szcypka Ludwig, Bonn-Dottendorf:<br>Rechtsverhältnisse früherer Angehöriger<br>des öffentlichen Dienstes                          | Stellungnahme des Bundesministers<br>für das Post- und Fernmeldewesen<br>vom 16. März 1962                  |
| 169         | 22/4-203/1097 | <b>Tietje</b> Karl, Hamburg-Klein Flottbek:<br>Personalrecht des öffentlichen Dienstes<br>(Bund)                                  | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Verkehr vom 7. März 1962                                           |
| 170         | 22/4-205/1100 | Reinl Heribert, Waldkraiburg:<br>Wiedergutmachung nationalsozialistischen<br>Unrechts für Angehörige des öffentlichen<br>Dienstes |                                                                                                             |
| 171         | 22/4-930/1107 | <b>Bürgermeisteramt Fichtenberg,</b> Fichtenberg (Württ):<br>Eisenbahnrecht                                                       | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Verkehr vom 21. März 1962                                          |
| 172         | 22/4-763/1113 | <b>Müller</b> Max, Urach (Württ):<br>Privates Versicherungswesen                                                                  | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Wirtschaft vom 9. Februar 1962                                     |
| <b>17</b> 3 | 22/4-204/1119 | Pomrehn Fritz, Weende über Göttingen:<br>Rechtsverhältnisse früherer Angehöriger<br>des öffentlichen Dienstes                     | Stellungnahme des Bundesministers<br>für das Post- und Fernmeldewesen<br>vom 8. März 1962                   |
| 174         | 22/4-921/1124 | Lauterbach Erich, Esslingen:<br>Straßenverkehrsrecht                                                                              | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Verkehr vom 22. Februar 1962                                       |
| 175         | 22/4-622/1149 | Frengel Luise Hannover-Linden:<br>Lastenausgleichsleistungen                                                                      | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 22. Februar 1962                                      |
| 176         | 22/4-622/1156 | <b>Doehring</b> Alfred, Kirchheimbolanden:<br>Lastenausgleichsleistungen                                                          | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 22. Februar 1962                                      |
| 177         | 22/4-622/1159 | Mittelstaedt Gertrud, Lübeck:<br>Lastenausgleichsleistungen                                                                       | Stellungnahme des Präsidenten des<br>Bundesausgleichsamtes vom 16. März<br>1962                             |
| 178         | 22/4-825/1191 | <b>Groth</b> Margarete, Berlin-Britz:<br>Rentenversicherung der Arbeiter                                                          | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>12. Februar 1962                   |
| 179         | 22/4-240/1201 | Ritter Thomas, Emershofen:<br>Vertriebene                                                                                         | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Vertriebene, Flüchtlinge und<br>Kriegsgeschädigte vom 8. März 1962 |

| Lfd.<br>Nr. | Eingabe               | Einsender und Inhalt der Eingabe                                                                                                      | Antrag und Begründung<br>des Ausschusses                                                                                     |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 180         | 22/4-204/1231         | Kässmodel Ludwig, Heidelberg:<br>Rechtsverhältnisse früherer Angehöriger<br>des öffentlichen Dienstes                                 | (noch 2.)<br>Stellungnahme des Bundesministers<br>des Innern vom 27. Februar 1962                                            |  |  |  |  |
| 181         | 22/4-830/1284         | Freiberg Marie, Kiel:<br>Kriegshinterbliebene                                                                                         | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>23. Februar 1962                                    |  |  |  |  |
| 182         | 22/4-830/ <b>1299</b> | <b>Denke</b> Heinz, Hamburg 26:<br>Kriegshinterbliebene                                                                               | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>2. Februar 1962 in einem gleichgela-<br>gerten Fall |  |  |  |  |
| 183         | 22/4-204/1325         | Ludwig Günther, Ibbenbüren:<br>Rechtsverhältnisse früherer Angehöriger<br>des öffentlichen Dienstes                                   | Stellungnahme des Bundesministers<br>des Innern vom 19. März 1962                                                            |  |  |  |  |
| 184         | 22/4-204/1326         | Malcharek Herbert, Remscheid:<br>Rechtsverhältnisse früherer Angehöriger<br>des öffentlichen Dienstes                                 | Stellungnahme des Bundesministers<br>des Innern vom 9. März 1962                                                             |  |  |  |  |
| 185         | 22/4-251/1336         | Rabinovici Leiba, Ramat Gan (Israel):<br>Wiedergutmachung nationalsozialistischen<br>Unrechts (Entschädigung)                         | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 23. Februar 1962                                                       |  |  |  |  |
| 186         | 22/4-781/1369         | <b>Poppinga</b> Dieke, Leer (Ostfriesl):<br>Agrarwesen                                                                                | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Ernährung, Landwirtschaft und<br>Forsten vom 5. März 1962                           |  |  |  |  |
| 187         | 22/4-820/1394         | <b>Hansen</b> Erna, Süderbarup:<br>Sozialversicherung                                                                                 | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>8. Mai 1961 in einem gleichgelagerten<br>Fall       |  |  |  |  |
| 188         | 22/4-827/1421         | Jakoby Therese, Neumagen über Schweich<br>(Mosel) (Vertreter: RAe Plein und Tunnat,<br>Bernkastel-Kues):<br>Altershilfe für Landwirte |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 189         | 22/4-006/1480         | Lallinger J., Rosenheim:<br>Außenpolitik                                                                                              | Stellungnahme des Auswärtigen Amtes vom 28. Februar 1962                                                                     |  |  |  |  |
| 190         | 22/4-827/1491         | <b>Moesgen</b> Anna, Alfter (Kr Bonn):<br>Altershilfe für Landwirte                                                                   | Stellungnahme des Bundesversiche-<br>rungsamtes vom 26. März 1962                                                            |  |  |  |  |
| 191         | 22/4-900/ <b>1502</b> | Schmidt-Gronau Luise, Hannover (Vertreter: RA Dr. Scherf): Deutsche Bundespost                                                        | Stellungnahme des Bundesministers<br>für das Post- und Fernmeldewesen<br>vom 21. März 1962                                   |  |  |  |  |
| 192         | 22/4-204/1523         | Klemke Hubert, Markgröningen (Württ):<br>Rechtsverhältnisse früherer Angehöriger<br>des öffentlichen Dienstes u. a.                   | Stellungnahme des Bundesministers<br>des Innern vom 8. Februar 1962                                                          |  |  |  |  |
| 193         | 22/4-204/1594         | Domesle Gertrud, Otterberg über Kaisers-<br>lautern:<br>Rechtsverhältnisse früherer Angehöriger<br>des öffentlichen Dienstes          | Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 14. Februar 1962                                                       |  |  |  |  |

| Lfd.<br>Nr. | Eingabe                 | Einsender und Inhalt der Eingabe                                                              | Antrag und Begründung<br>des Ausschusses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                         |                                                                                               | 3. die Petition infolge des vom Deutschen Bundestag verabschiedeten Zweiten Gesetzes zur Änderung des Wehrpflichtgesetzes vom 22. März 1962 (BGBl. I S. 169) für erledigt zu erklären:                                                                                                                                                                                                                                  |
| 194         | 22/3-500/ <b>21 658</b> | Strang Marlene, Jülich:<br>Wehrpflicht                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,           |                         |                                                                                               | 4 a.  die Petition dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung zur Erwägung zu überweisen für den Fall, daß das Bundessozialgericht seine Rechtsprechung so abwandelt, daß die Petentin einen Anspruch auf Vergleichsberechnung nach Artikel 2 § 41 AnVNG hat, mit der Bitte, dem Deutschen Bundestag über die Ausführung des Beschlusses Auskunft zu geben (§ 115 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages): |
| 195         | 22/4-826/ <b>738</b>    | <b>Lechner</b> Käthe, Nürnberg:<br>Rentenversicherung der Angestellten                        | Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>22. Januar 1962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                         |                                                                                               | 4 b.<br>die Petition der Bundesregierung als<br>Material zu überweisen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 196         | 22/3-085/19 944         | <b>Engert</b> Rudolf, Göppingen:<br>Kinderbeihilfen                                           | Die Petition wird dem Bundesminister<br>für Arbeit und Sozialordnung über-<br>wiesen<br>Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>9. März 1962                                                                                                                                                                                                                                           |
| 197         | 22/3-763/ <b>20 232</b> | <b>Fraedrich</b> Karl, Strickherdicke Post Fröndenberg (Ruhr):<br>Privates Versicherungswesen | Die Petition wird dem Bundesminister<br>für Wirtschaft überwiesen<br>Stellungnahme des Bundesministers<br>für Wirtschaft vom 4. Juli 1961                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 198         | 22/4-828/ <b>62</b>     | Schmitz Josefine, Sötenich über Kall<br>(Eifel):<br>Knappschaftsversicherung                  | Die Petition wird dem Bundesminister<br>für Arbeit und Sozialordnung über-<br>wiesen<br>Stellungnahme des Bundesversiche-<br>rungsamtes vom 12. Januar 1962                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 199         | 22/4-828/ <b>237</b>    | <b>Watzlawik</b> Rudolf, Gelsenkirchen-Buer:<br>Knappschaftsversicherung                      | Die Petition wird dem Bundesminister<br>für Arbeit und Sozialordnung über-<br>wiesen<br>Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>18. Dezember 1961                                                                                                                                                                                                                                      |

| Lfd.<br>Nr. | Eingabe              | Einsender und Inhalt der Eingabe                                                                                                       | Antrag und Begründung<br>des Ausschusses                                                                                                                                        |  |  |  |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 200         | 22/4-830/ <b>288</b> | Lowartz Friedrich, Köln-Dünnwald:<br>Kriegsbeschädigte                                                                                 | (noch 4 b.)  Die Petition wird dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung überwiesen  Stellungnahme des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung vom 21. November 1961 |  |  |  |
| 201         | 22/4-530/ <b>294</b> | <b>Röder</b> Robert, Oldenburg (Oldb) (Vertreter: Röder, Richard, Düsseldorf Nord): Wehrbesoldung u. a.                                | Die Petition wird dem Bundesminister<br>der Verteidigung überwiesen<br>Stellungnahme des Bundesministers<br>der Verteidigung vom 15. Dezember<br>1961                           |  |  |  |
| 202         | 22/4-920/411         | <b>Dr. Rauterberg</b> G., Rosche über Uelzen:<br>Straßenverkehrsrecht                                                                  | Die Petition wird dem Bundesminister<br>für Verkehr überwiesen<br>Stellungnahme des Bundesministers<br>für Verkehr vom 3. Januar 1962                                           |  |  |  |
| 203         | 22/4-622/450         | Wallmann Fritz, Burgsinn:<br>Lastenausgleichsleistungen                                                                                | Die Petition wird dem Bundesminister<br>der Finanzen überwiesen                                                                                                                 |  |  |  |
| 204         | 22/4-623/ <b>549</b> | <b>Dr. Lippoldes</b> H. W., Bonn:<br>Lastenausgleich (Schadenfeststellung)                                                             | Die Petition wird dem Bundesminister<br>der Finanzen überwiesen                                                                                                                 |  |  |  |
| 205         | 22/4-820/ <b>563</b> | Zentralverband der Arbeitsinvaliden, Sozialrentner, Kriegsbeschädigten und Witwen Deutschlands e. V., Braunschweig: Sozialversicherung |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 206         | 22/4-204/601         | Anrath Heinrich, Aachen:<br>Rechtsverhältnisse früherer Angehöriger<br>des öffentlichen Dienstes                                       | Die Petition wird dem Bundesminister<br>des Innern überwiesen                                                                                                                   |  |  |  |
| 207         | 22/4-204/ <b>604</b> | <b>Nickel</b> Hugo, Weilburg:<br>Rechtsverhältnisse früherer Angehöriger<br>des öffentlichen Dienstes                                  | Die Petition wird dem Bundesminister<br>des Innern überwiesen<br>Stellungnahme des Bundesministers<br>des Innern vom 9. Januar 1962                                             |  |  |  |
| 208         | 22/4-203/613         | <b>Hamm</b> Leonhard, Köln-Bayenthal:<br>Personalrecht des öffentlichen Dienstes<br>(Bund)                                             | Die Petition wird dem Bundesminister<br>des Innern überwiesen<br>Stellungnahme des Bundesministers<br>des Innern vom 3. März 1962                                               |  |  |  |
| 209         | 22/4-251/ <b>794</b> | Wiemann Wilhelm, Berlin-Steglitz:<br>Wiedergutmachung nationalsozialistischen<br>Unrechts (Entschädigung)                              | Die Petition wird dem Bundesminister<br>der Finanzen überwiesen<br>Stellungnahmen des Bundesministers<br>der Finanzen vom 22. Januar und<br>22. Februar 1962                    |  |  |  |
| 210         | 22/4-622/864         | Notgemeinschaft der Bombengeschädigten,<br>Evakuierten e. V., Hannover:<br>Lastenausgleichsleistungen                                  | Die Petition wird dem Bundesministe<br>der Finanzen überwiesen                                                                                                                  |  |  |  |
| 211         | 22/4-610/ <b>938</b> | Meyer Karl, Oberkaufungen-Wald (Bz<br>Kassel):<br>Steuerrecht                                                                          | Die Petition wird dem Bundesminister<br>der Finanzen überwiesen                                                                                                                 |  |  |  |

| Lfd.<br><b>Nr.</b> | Eingabe                 | Einsender und Inhalt der Eingabe                                                                            | Antrag und Begründung<br>des Ausschusses                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 212                | 22/4-826/1023           | von Wulffen H. J., Worphausen-Moorende<br>über Osterholz-Scharmbeck:<br>Rentenversicherung der Angestellten | (noch 4 b.)  Die Petition wird dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung überwiesen  Stellungnahme des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung vom 19. Februar 1962 |  |  |  |  |
| 213                | 22/4-622/1144           | Maßmann Reinhold, Bielefeld:<br>Lastenausgleichsleistungen                                                  | Die Petition wird dem Bundesminister<br>der Finanzen überwiesen                                                                                                                |  |  |  |  |
| 214                | 22/4-622/1318           | <b>Prenzler</b> Luise, Wanne-Eickel:<br>Lastenausgleichsleistungen                                          | Die Petition wird dem Bundesminister<br>der Finanzen überwiesen                                                                                                                |  |  |  |  |
| 215                | 22/4-611/1343           | <b>Hofmann</b> Justus, Betziesdorf:<br>Umsatzsteuer                                                         | Die Petition wird dem Bundesminister<br>der Finanzen überwiesen<br>Stellungnahme des Bundesministers<br>der Finanzen vom 17. März 1962                                         |  |  |  |  |
| 216                | 22/4-006/1412           | Frei-Soziale Union, Hamburg:<br>Außenpolitik                                                                | Die Petition wird dem Auswärtigen<br>Amt überwiesen                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 217                | 22/4-610/2016           | Schumann Herbert, Hannover:<br>Steuerrecht                                                                  | Die Petition wird dem Bundesminister<br>der Finanzen überwiesen                                                                                                                |  |  |  |  |
| 218                | 22/4-215/ <b>2020</b>   | <b>Wiedbusch</b> Ernst, Wolfsburg:<br>Ziviler Bevölkerungsschutz                                            | Die Petition wird dem Bundesminister<br>des Innern überwiesen                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 219                | 22/4-215/ <b>2203</b>   | <b>Wagener</b> Hermann, Papenburg:<br>Ziviler Bevölkerungsschutz                                            | Die Petition wird dem Bundesminister<br>des Innern überwiesen                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 220                | 22/4-610/ <b>2204</b>   | Brüggemann Herbert, Essen:<br>Steuerrecht                                                                   | Die Petition wird dem Bundesminister<br>der Finanzen überwiesen                                                                                                                |  |  |  |  |
| 221                | 22/4-212/2206           | Gottfried Willi, Frankfurt-Rödelheim:<br>Gesundheitswesen                                                   | Die Petition wird dem Bundesminister<br>des Innern überwiesen                                                                                                                  |  |  |  |  |
|                    |                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                    |                         |                                                                                                             | 4 c.<br>die Petition der Bundesregierung zur<br>Kenntnisnahme zu überweisen:                                                                                                   |  |  |  |  |
| 222                | 22/3-002/19 880         | Kongreß des Europäischen Volkes, Sekretariat Deutschland, Frankfurt (Main):<br>Europäische Integration      | Die Petition wird dem Auswärtigen<br>Amt überwiesen                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 223                | 22/3-450/ <b>21 134</b> | <b>Kämmerich</b> Hubert, Solingen:<br>Strafrecht                                                            | Die Petition wird dem Bundesminister<br>der Justiz überwiesen                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 224                | 22/4-761/4              | Clausen Albert, Duisburg-Wanheimerort:<br>Währungsrecht                                                     | Die Petition wird dem Bundesministe<br>der Justiz überwiesen<br>Stellungnahme des Bundesminister<br>der Justiz vom 9. November 1961                                            |  |  |  |  |
| 225                | 22/4-620/ <b>727</b>    | Wenz Ph., Wilhelmshaven:<br>Lastenausgleich                                                                 | Die Petition wird dem Bundesminister<br>der Finanzen überwiesen                                                                                                                |  |  |  |  |

| Lfd.<br>Nr. | Eingabe                 | Einsender und Inhalt der Eingabe                                             | Antrag und Begründung<br>des Ausschusses                                                                                                                                          |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 226         | 22/4-820/808            | Sachs Melchior, Obersinn:<br>Sozialversicherung                              | (noch 4 c.) Die Petition wird dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung über- wiesen                                                                                        |
| 227         | 22/4-215/ <b>950</b>    | Nabe Walther, Hannover-Bothfeld:<br>Ziviler Bevölkerungsschutz               | Die Petition wird dem Bundesminister<br>des Innern überwiesen                                                                                                                     |
| 228         | 22/4-313/999            | Schwarzer Fritz, Saarbrücken 1:<br>Gnadenrecht                               | Die Petition wird dem Bundesminister<br>der Justiz überwiesen                                                                                                                     |
| 229         | 22/4-216/1094           | <b>Deutscher Familienverband e.V.,</b> München 23:<br>Familienfragen         | Die Petition wird dem Bundesminister<br>für Familien- und Jugendfragen über-<br>wiesen                                                                                            |
| 230         | 22/4-200/1102           | <b>Bödeker</b> Wilhelm, Oldenburg (Oldb):<br>Behörden                        | Die Petition wird dem Bundesminister<br>des Innern überwiesen                                                                                                                     |
| 231         | 22/4-450/1134           | Baumgart E., Solingen:<br>Strafrecht                                         | Die Petition wird dem Bundesminister<br>der Justiz überwiesen                                                                                                                     |
| 232         | 22/4-780/1151           | Schwester Wienstroth, Hohenschwangau<br>über Füssen:<br>Landwirtschaft       | Die Petition wird dem Bundesminister<br>für Ernährung, Landwirtschaft und<br>Forsten überwiesen                                                                                   |
| 233         | 22/4-742/1323           | <b>Meller</b> Walter, Ludwigsburg:<br>Entwicklungshilfe                      | Die Petition wird dem Bundesminister<br>für wirtschaftliche Zusammenarbeit<br>überwiesen                                                                                          |
| 234         | 22/4-820/1425           | <b>Langert</b> M., Hannover-Kleefeld:<br>Sozialgerichtsbarkeit               | Die Petition wird dem Bundesminister<br>für Arbeit und Sozialordnung über-<br>wiesen                                                                                              |
| 235         | 22/4-300/1426           | Langert M., Hannover-Kleefeld:<br>Gerichtsverfassung                         | Die Petition wird dem Bundesminister<br>der Justiz überwiesen                                                                                                                     |
| 236         | 22/4-450/ <b>1673</b>   | Langert Marg., Hannover-Kleefeld:<br>Strafrecht                              | Die Petition wird dem Bundesminister<br>der Justiz überwiesen                                                                                                                     |
| 237         | 22/4-113/ <b>2126</b>   | März Paul, Mengershausen über Göttingen:<br>Nationalhymne                    | Die Petition wird dem Bundesminister<br>des Innern überwiesen                                                                                                                     |
|             |                         |                                                                              | 5.<br>die Petition dem zuständigen Fach-<br>ausschuß als Material zu überweisen:                                                                                                  |
| 238         | 22/3-830/19 459         | <b>Bähren-Guilleaume</b> Gerda, Calmbach<br>(Schwarzw):<br>Kriegsbeschädigte | Die Petition wird dem Ausschuß für<br>Kriegsopfer- und Heimkehrerfragen<br>überwiesen<br>Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>25. Januar 1962 |
| 239         | 22/3-085/ <b>21 841</b> | <b>Stadel</b> Carl, Husum:<br>Kinderbeihilfen                                | Die Petition wird dem Ausschuß für<br>Sozialpolitik überwiesen<br>Stellungnahme des Bundesministers<br>für Arbeit und Sozialordnung vom<br>20. Dezember 1961                      |

| Lfd.<br>Nr. | Eingabe                | Einsender und Inhalt der Eingabe            | Antrag und Begründung<br>des Ausschusses                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                        |                                             | 6.<br>die Petition im Deutschen Bundestag<br>nicht zu behandeln:                                                                                                            |
| 240         | 22/3-240/21 032        | <b>Hirsch</b> August, Hanau:<br>Vertriebene |                                                                                                                                                                             |
| 241         | 22/4-068/ <b>270</b> a | Rasor Kurt, Speyer:<br>Kriegsfolgelasten    |                                                                                                                                                                             |
|             |                        |                                             |                                                                                                                                                                             |
|             |                        |                                             | 7. über die Petition zur Tagesordnung überzugehen:                                                                                                                          |
| 242         | 22/4-450/1286          | <b>Urbanek</b> Erich, Lahr:<br>Strafrecht   |                                                                                                                                                                             |
|             |                        |                                             |                                                                                                                                                                             |
|             |                        |                                             | 8. die Eingaben als erledigt anzusehen, a) die zu Beginn der Parlamentsferien (Sommerpause 1962) beratungsreif sind und hinsichtlich der Art der Erledigung übereinstimmen, |
|             |                        |                                             | <ul> <li>b) die in den letzten Ausschußsitzun-<br/>gen vor den Ferien abschließend<br/>behandelt worden sind.</li> </ul>                                                    |

Bonn, den 7. Juni 1962

## Systematische Übersicht über die beim Deutschen Bundestag in der Zeit vom 17. Oktober 1961 bis 31. Mai 1962 eingegangenen Petitionen

#### A. Zeitlicher Eingang der Petitionen

a) monatlich

|                                                          |                            |                                 |                                         |                                 |                                                    | n<br>Ten,                                               |                                 |                                                  | D O                                                | . <u>‡</u>                                           | Ges                                                           | amtstand                                  | in der 4                              | . Wahlperio                           | de                                            |                                                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Monat                                                    | Arbeitstage                | Eingaben<br>(Neueingänge)       | täglicher<br>Durchschnitt<br>(Spalte 3) | Nachträge                       | Stellungnahmen,<br>Berichte der<br>Bundesregierung | andere Schreiben<br>(von Abgeordneten<br>Behörden usw.) | Summe der<br>Spalten 5 bis 7    | täglicher<br>Durchschnitt der<br>Spalten 5 bis 7 | gesamter Eingang<br>(Summe der<br>Spalten 3 und 8) | täglicher<br>Gesamtdurchschnitt<br>(Spalten 4 und 9) | bis                                                           | Eingaben<br>(Neueingänge)                 | Nachträge                             | ungn<br>Ber<br>Bund<br>Brung<br>Brung | ben (von Abge-<br>ordneten,<br>Behörden usw.) | gesamter Ein-<br>gang (Summe<br>der Spalten<br>13 bis 16) |
| 1                                                        | 2                          | 3                               | 4                                       | 5                               | 6                                                  | 7                                                       | 8                               | 9                                                | 10                                                 | 11                                                   | 12                                                            | 13                                        | 14                                    | 15                                    | 16                                            | 17                                                        |
| 1961<br>Oktober<br>November<br>Dezember                  | 11<br>20<br>19             | 111<br>469<br>411               | 10,1<br>23,5<br>21,6                    | 120<br>194<br>145               | 149<br>254<br>207                                  | 50<br>80<br>84                                          | 319<br>528<br>436               | 29,0<br>26,4<br>22,9                             | 430<br>997<br>847                                  | 39,1<br>49,9<br>44,5                                 | 31. Oktober<br>30. November<br>31. Dezember                   | 111<br>580<br>991                         | 120<br>314<br>459                     | 149<br>403<br>610                     | 50<br>130<br>214                              | 430<br>1 427<br>2 274                                     |
| <b>1962</b><br>Junuar<br>Februar<br>März<br>April<br>Mai | 22<br>20<br>22<br>18<br>21 | 715<br>534<br>488<br>444<br>549 | 32,5<br>26,7<br>22,2<br>24,7<br>26,1    | 229<br>193<br>245<br>224<br>294 | 353<br>272<br>310<br>332<br>286                    | 103<br>93<br>89<br>77<br>95                             | 685<br>558<br>644<br>633<br>675 | 31,1<br>27,9<br>29,3<br>35,1<br>32,1             | 1 400<br>1 092<br>1 132<br>1 077<br>1 244          | 63,6<br>54,6<br>51,5<br>59,8<br>58,3                 | 31. Januar<br>28. Februar<br>31. März<br>30. April<br>31. Mai | 1 706<br>2 240<br>2 728<br>3 172<br>3 721 | 688<br>811<br>1 126<br>1 350<br>1 644 | 1 235<br>1 545                        | 317<br>410<br>499<br>576<br>671               | 3 674<br>4 765<br>5 898<br>6 975<br>8 199                 |

Darstellung der monatlichen Eingänge in den Jahren 1961 und 1962

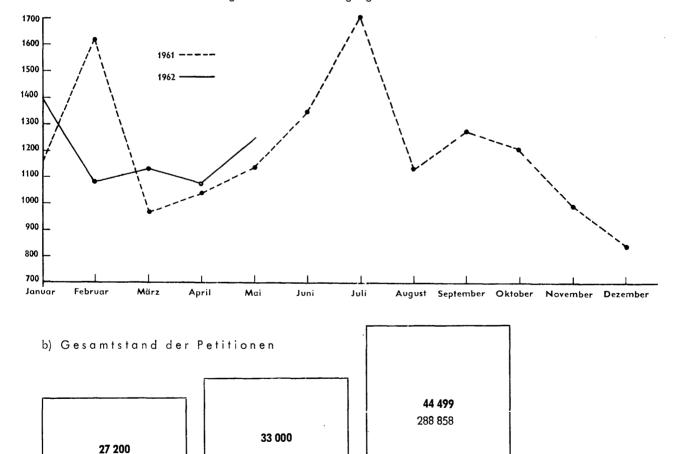

Anmerkung: Die Eingaben zur Rot-Kreuz-Konvention gegen Atomwaffen sind unter der fett gedruckten Zahl ausgewiesen.

3. Wahlperiode

2. Wahlperiode

3 721

4. Wahlperiode

1. Wahlperiode

#### B. Aufgliederung der Petitionen

#### a) nach Personen

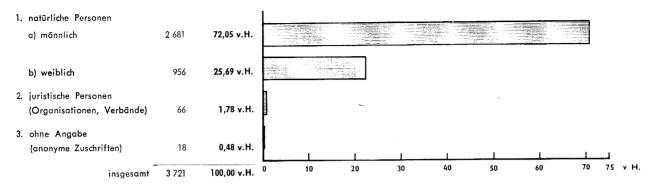

#### b) nach Herkunftsländern

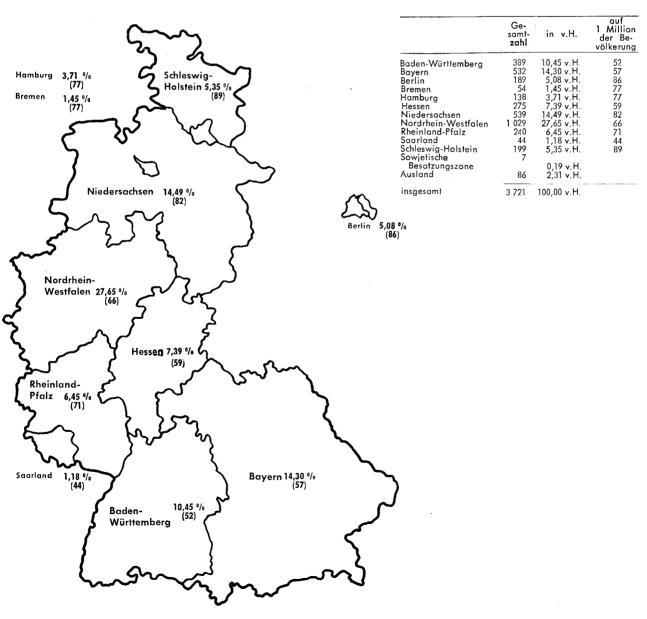

## c) nach Sachgebieten

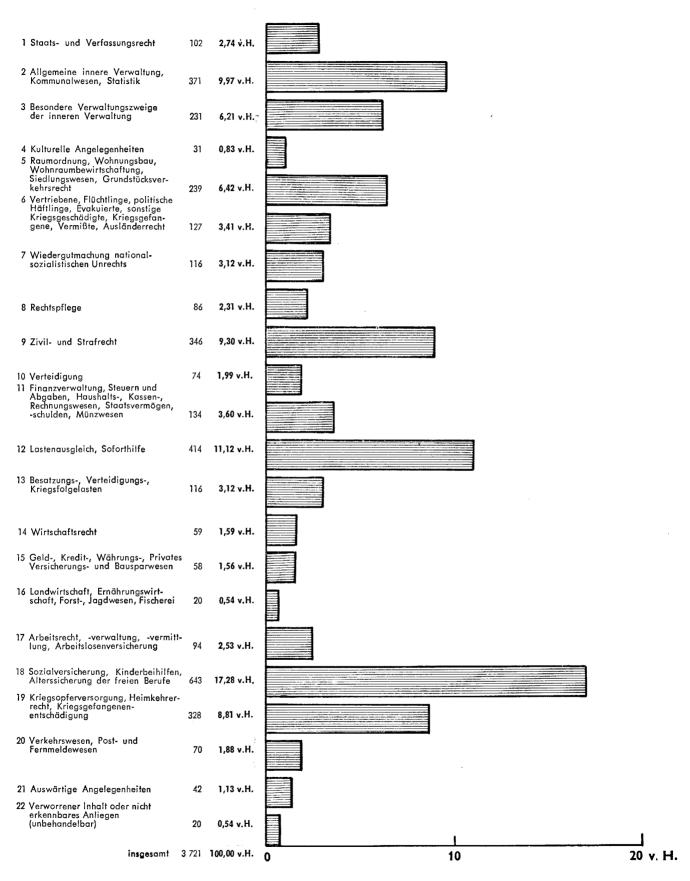

| C. | Art der Erledigung der Petitionen                                                                                                             | 3. Wa    | hlperiode                                                                                 | 4. Wo                  | hlperiode              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1  | Dem Anliegen der Einsender wurde entsprochen                                                                                                  | ge<br>te | 3,65 v.H.<br>15,09 v.H.<br>Iler zur Bera<br>eeigneten und<br>n Petitionen<br>cher Beschwe | l sachlich<br>um Abhil | behandel-              |
|    |                                                                                                                                               | (1       | 0 512)                                                                                    |                        | (389)                  |
| 2  | Durch Stellungnahmen der Bundesregierung gegenstandlos geworden                                                                               | 8 003    | 18,43 v.H.                                                                                | 87                     | 3,93 v.H.              |
| 3  | Durch Beschlüsse des Bundestages über andere Gegenstände (z. B. Gesetzentwürfe) erledigt                                                      | 15.356   | 35,36 v.H.                                                                                |                        | <b>-</b> -             |
| 4  | Überweisungen an die Bundesregierung<br>a) zur Berücksichtigung, zur Erwägung<br>b) als Material, zur Kenntnisnahme                           | 99       | 0,23 v.H.<br>3,30 v.H.                                                                    | 4<br>18                | 0,18 v.H.<br>0,81 v.H. |
| 5  | Überweisungen an die zuständigen Fachausschüsse                                                                                               | 3 037    | 6,99 v.H.                                                                                 | 36                     | 1,62 v.H.              |
| 6а | Überweisungen an die Volksvertretungen der zuständigen Länder                                                                                 | 8 832    | 20,34 v.H.                                                                                | 1 161                  | 52,39 v.H.             |
| 6b | Ungeeignet zur Beratung im Bundestag: schwebende oder abgeschlossene Gerichtsverfahren                                                        | 2 031    | 4,68 v.H.                                                                                 | 286                    | 12,91 v.H.             |
| 6с | Ungeeignet zur Beratung im Bundestag: Rechtsweg oder Instanzenzug<br>nicht betreten oder nicht erschöpft                                      | 767      | 1,77 v.H.                                                                                 | 113                    | 5,10 v.H.              |
| 6d | Ungeeignet zur Beratung im Bundestag: keine neuen Tatsachen oder<br>Beweismittel gegenüber früheren erledigten Eingaben                       | 718      | 1,65 v.H.                                                                                 | 68                     | 3,07 v.H.              |
| 7  | Sonstige endgültige Erledigungen: z.B. durch Rat, Auskunft, Verweisung, Materialübersendung, Rücknahme oder Gegenstandsloswerden der Petition | 824      | 1,90 v.H.                                                                                 | 267                    | 12,05 v.H.             |
| 8  | Unbehandelbar: anonym, verworren, beleidigend, ohne Petitum, ohne Anschrift usw.                                                              | 740      | 1,70 v.H.                                                                                 | 145                    | 6,54 v.H.              |
|    |                                                                                                                                               | 43 425   | 100,00 v.H.                                                                               | 2 216                  | 100,00 v.H.            |
|    | Der Bundesregierung zur Erwägung überwiesen wurden außerdem                                                                                   | 288 858  | Eingaben<br>Konvention                                                                    |                        |                        |
|    | insgesamt                                                                                                                                     | 332 283  |                                                                                           |                        |                        |

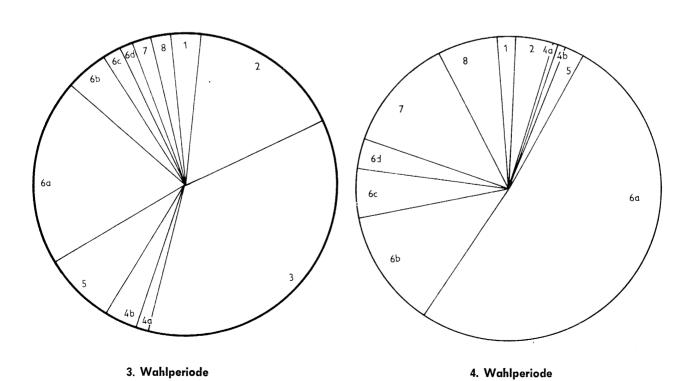

## D. Zeitlicher Postausgang

| Monat    | Arbeitstage<br>2 |            | Arbeitstage   |      | Schreiben<br>an Petenten,<br>Abgeordnete,<br>Ministerien<br>u.a. | täglicher<br>Durchschnitt<br>(Spalte 3) | Akten zur<br>Bericht-<br>erstattung<br>an die<br>Abgeordneten | täglicher<br>Durchschnitt<br>(Spalte 5) | gesamter<br>Post-<br>ausgang<br>(Summe der<br>Spalten 3<br>und 5) | täglicher<br>Gesamt-<br>durchschnitt<br>(Spalten 4<br>und 6) |
|----------|------------------|------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1        |                  |            | 3             | 4    | 5                                                                | 6                                       | 7                                                             | 8                                       |                                                                   |                                                              |
| 1961     |                  |            |               |      |                                                                  | '                                       |                                                               |                                         |                                                                   |                                                              |
| Oktober  |                  | 11         | 850           | 77,3 | 156                                                              | 14,2                                    | 1 006                                                         | 91,5                                    |                                                                   |                                                              |
| November |                  | 20         | 1 446         | 72,3 | 84                                                               | 4,2                                     | 1 530                                                         | 76,5                                    |                                                                   |                                                              |
| Dezember |                  | 19         | 1 237         | 65,1 | 250                                                              | 13,2                                    | 1 487                                                         | 78,3                                    |                                                                   |                                                              |
| 1962     |                  |            |               |      | :<br>!                                                           |                                         |                                                               |                                         |                                                                   |                                                              |
| Januar   |                  | <b>2</b> 2 | 1 <b>7</b> 55 | 79,8 | 1 023                                                            | 46,5                                    | 2 778                                                         | 126,3                                   |                                                                   |                                                              |
| Februar  |                  | 20         | 1 531         | 76,5 | 719                                                              | 36,0                                    | 2 250                                                         | 112,5                                   |                                                                   |                                                              |
| März     |                  | 22         | 1 957         | 89,0 | 406                                                              | 18,4                                    | 2 363                                                         | 107,4                                   |                                                                   |                                                              |
| April    |                  | 18         | 1 172         | 65,1 | 484                                                              | 26,9                                    | 1 656                                                         | 92,0                                    |                                                                   |                                                              |
| Mai      |                  | 22         | 1 903         | 86,5 | 809                                                              | 36,8                                    | <b>2</b> 712                                                  | 123,3                                   |                                                                   |                                                              |

Darstellung der monatlichen Ausgänge in den Jahren 1961 und 1962

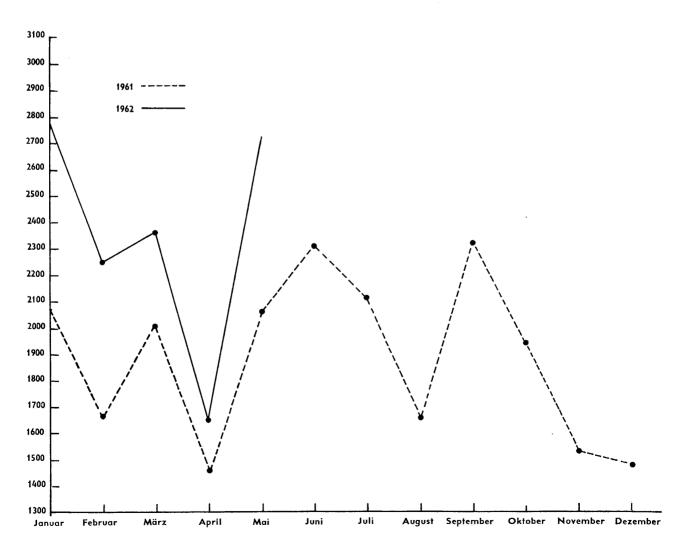